## N= 53.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch, ben 18. April 1832.

Ungefommene Fremde vom 16. April 1832.

hr. Lieut. Rabecti aus Schmiegel, hr. Kaufmann Jonas aus Glogau, hr. Deton. Comnriff. Nothe aus Kensen, I. in No. 1 St. Martin; hr. Erbherr Bajersti aus Karczewo, I. in No. 395 Gerberstraße; hr. Erbherr Balvyn aus Musiti, hr. Erbberr Drzasti aus Brodowo, hr. Erbherr Bialoblocti aus Krzeslic, Frau Banisorth aus Bojanowo, hr. Ussessor Rlozowsti aus Wreschen, hr. Sekretair Hylesti aus Ginesen, I. in No. 391 Gerberstraße; hr. Gutsbest. Gorezyszewsti aus Golarzewo, I in No. 187 Wasserstraße; Frau Burgermeisterin Meugebauer aus Buf, I. in No. 210 Wilhelmsstraße; hr. Gutsbest. v. Bronikowsti aus Starorob, hr. Gutsbest. v. Ehlapowski aus Winnagora, Frau Gutsbest. v. Zaromska aus Stomplo, I. in No. 251 Breslaverstraße; hr. Gutsbest. Adamsti aus Wreschen, hr. Raufmann Schwandtke aus Rogasen, I. in No. 20 St. Abalbert.

Bekanntmachung. Daß ber Konigl. Ober-Appellations-Gerichts-Rath Decker und die Emilie Caroline Wilhelmine geb. Barensprung Deckerschen Scheleute hiesfelbst, nach erreichter Volljährigfeit der Shegattin, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Pofen ben 1. Mary 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Jako Królewsko-Pruski Sędzia Naywyższego Sądu Appellacyinego Decker i tegoż małżonka Emilia Karolina Wilhelmina z domu Baerensprung po doyściu pełnoletności małżonki, wspólność majątku i dorobku wyłączyli, ninieyszem do wiadomości publiczney podaie się.

Poznań, dnia 1. Marca 1832.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur defentlichen Kenntniß gebracht,
daß der Maler Michaelis Alexander und
die Hannchen Korach aus Posen vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes, mittelft Ehevertrages vom 21. d. M., unter sich
ausgeschlossen haben.

Posen den 27. Februar 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do powszechnéy wiadomości, że malarz Michaelis Alexander i z Korachów Hanchen z Poznania, przed wnyiściem w śluby malżenskie wspólność maiątku i dorobku przez układ malżeński z dnia 21. m. b. między sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 27. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proklama, Es werden alle biejes nigen, welche an die Raffe

1) bes Jufilier-Bataillons 18. Infansterie-Regiments gu Bromberg;

- 2) des 2. Bataillons 14. Landwehrs Regiments, nebft beffen Eskadron und Artillerie-Compagnie ju Broms berg;
- 3) bes Garnifon-Lagareths, Probiants Umte und beffen Magazin Depots zu Bromberg;

4) ber Garnifon Berwaltung bes Mas giffrats ju Bromberg;

5) bes aufgelbseten 2. Aufgebots bes 2. Bataillons 14. Landwehr-Regis ments zu Bromberg;

6) ber Kasernen = Berwaltung bes Masgazin = Depots und ber Lazarethe Berwaltung zu Inowraclam;

.7) ber Garnison- und Magazin-Bers waltung des Magistrats zu Inos wraclaw;

8) ber Garnifon, unb Magazin = Ders

Proclama, Zapozywa się niniey. szem wszystkich, którzy do kassy;

1) batalionu Fizylerów 18 pułku piechoty w Bydgoszczy;

2) 2. batalionu pułku 14. Obrony Kraiowey, tudzież iego szwadronu i kompanii Artylleryi w Bydgoszczy;

 lazaretu garnizonowego urzędu prowiantowego i tegoż składu magazynowego w Bydgoszczy;

4) administracyi magazynowey Magistratu Bydgoskiego;

 rozwiązanego drugiego powołania bataliónu 2. pułku 14. Obrony Kraiowey;

6) administracyi koszar składu magazynowego i administracyi lazaretu w Inowrocławius

 administracyi garnizonowey i magazynowey Magistratu Inowrocławskiego;

8) administracyi garnizonowey (

waltung des Magistrats zu Kero=

ans bem Zeitraum bom I. Januar bie wie December 1831 aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche zu baben glauben, bierdurch borgelaben, in bem bie= felbft in unferm Inftruttionsgimmer vor bem herrn Landgerichte = Unefultator v. Jafinsti auf ten 21. Juli 1832 Bormittage um 10 Uhr anberaumten Termine entweber perfoulich ober burch julagige Bevollmachtigte, wezu die biefigen Jufig-Commiffarien herren Schopfe und Rafaleti vorgeschlagen werden, ju erscheinen, ihre Forberungen anzumel= ben und gehörig nachzuweifen, mibri= genfalls bem Ausbleibenben wegen feines etwanigen Unfpruche ein immermahren= bes Stillschweigen gegen bie genannten Raffen auferlegt und er bamit mur an benjenigen, mit welchem er kontrabirt hat, permiefen werden wirb.

Bromberg ben 16. Mar; 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

magazynowey Magistratu Koronowskiego;

z czasu od 1. Stycznia, aż do ostatniego dnia Grudnia 1831. z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensve mieć sądzą, ażeby w terminie tutey w naszév izbie instrukcyjnév przed Ur. Jasińskim Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. wyznaczonym, osobiście lub przez upowažnionych pelnomocnikow, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Schoepke i Rafalskiego przedstawiamy, stawili się, i pretensye swe podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym, niestawaiącemu względem pretensyi iego; przeciw kassie wieczne nakazaném będzie milczenie i z takową odesłany zostanie tylko do osoby, z którą wchodził w układy.

Bydgoszcz dnia 16. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es sollen bie auf dem Territorio des Guts Sworowo im Kröbener Kreife, auf dem Felde stehenden 1257 Sichen, welche sich theils zu Nutz-, theils zu Klafterholz eignen, auf dem Stamm diffentlich an den Meistebenden in loco Sworowo verkauft werden.

hierzu ift ein Termin auf ben' 1 0.

Obwieszczenie. Na territorium dóbr Sworowa powiatu Krobskiego, w polu stoiące 1257 dębów, które się częścią na drzewo porządkowe, częścią na sążnie zdadzą, na pniach publicznie naywięcey daiącemu in loco Sworowo sprzedane być maią.

W celu tym iest termin na dzień to. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Wolff SęDeputirten Landgerichte: Rath Bolff in loco Sworowo anberaumt worden, zu welchem wir Kauflustige einladen.

Fraustadt den 5. April 1839.

Ronigl. Preug. Landgericht.

dzią Ziemiańskim w mieysch Sworowie wyznaczony, na który się ochotę kupna maiący zapozywają.

Wschowa dnia 5. Kwietnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die hies selbst in ber Stadt Lissa, an ber Kostener Straße belegene große Juden-Synagoge, gerichtlich abgeschätzt auf 5240 Athl., zu welcher folgende Pertinenzstücke gehderen:

1) bas babei erbaute Sprigenhaus, abgefchagt auf 100 Athl.;

2) ein ebenfalls an der Kosiner Straße belegenes Wohnhaus unter Nro. 168., abgeschäft auf 534 Rthl. 7 fgr. 6 pf.;

3) ein unter Do. 169. baselbft geleges nes Babes ober Tauchhaus, abgeschätzt auf 262 Athl. 22 fgr. 6 pf.;

4) ein unter No. 174. daselbst gelege= , nes Hospical, im Werthe von 295 Athl.;

5) eine baselbft befindliche Bleischbant, im Werthe von 120 Rthl.;

6) ein vor dem Rostener Thore unter Mo. 991. gelegenes Schlachthaus, nebst Stallung und Hofraum, int Werthe von 299 Athl. 5 fgr.; und

7) awei vor dem Reisener Thore unter No. 423. und 424. gelegene Bes grabnighauser, nebft bem 8 More

Patent subhastacyjny. Bóżnica żydowska tu w Lesznie na Kościańskieży ulicy położona, a na 5240 tak sądownie oceniona, do któreży następuiące pertynencye należą, iakotos

- sikawnia niedaleko bóżnicy wystawiona, w wartości 100 tal.;
- 2) domostwo tokże na Kościańskie w ulicy pod Nro. 168 położone, a na 534 tal. 7 sgr. 6 fen. sądownie ocenione;
- 3) kapielnia pod Nro. 169 položona, a na 262 tal. 22 sgr. 6 fer. oceniona;
- 4) szpital żydowski pod Nrem 174 położony, a na 295 tal. otazowany;
- iatki taxże na Kościańskiej ulicy położone i na 120 tal. otaxowane;
- 6) rzeźnia z podworzem i chlewami za bramą Kościańską pod Nrem 991 położona, a na 299 tal. 5 srgr. otaxowana;
- 7) dwa za bramą Rydzyńską pod Nrami 423 i 424 położone tak nazwane domy pogrzebowe wraz

gen geoßen Begrabnifplage, abge. fcagt auf 765 Rthl.;

foll zufolge Auftrages bes Ronigl. Lands gerichts zu Fraustadt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenben vertauft werden, und Die Bietungs-Lermine find auf

ben 15. Juni, ben 14. August, und ber peremtorische Termin auf

ben 18. Oftober c., in unferm Geschäftelokale hiefelbst anges set, welche Termine besithfähigen Rausfern hierburch bekonnt gemacht werben.

Die Tare ber erwähnten Immobilien fann gu jeder schicklichen Zeit bei und eingesehen werden.

Liffa den 31. Mary 1832.

z placem pogrzebowym 8 morgów w sobie zawierającym na 765 tal. ocenione:

będzie z mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu przedaną.

Termina licytacyine wyznaczone zostały:

na dzień 15. Czerwca, na dzień 15. Sierpnia,

na dzień 18. Października r. b., zktórych ostatni zawitym iest w lokalu naszym sądowym, o czem chęc kupienia maiących i posiadania zdolnych, zawiadomiamy.

Taxe powyższych immobiliów w kar żdym przyzwoitym czasie u nas przey-

rzeć można.

Leszno dnia 31. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Pferdehandler Uron hirschloff von Blesen und deffen kunftige Shefrau, Friederike Preuß aus Rarge, haben in dem am 22. December pr. vor dem Königl. Friedensgerichte Bollstein abgeschlossenen Shegelobniß-Vertrage, die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Schwerin ben 29. Mary 1832. Konig I. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Handlerz końmi Aron Hirszloff z Bledzewa, z przyszłą swą małżonką Fryderyką Preuss z Kargowy, w skutek związku małżeńskiego pod dniem 22. Grudnia r. z. przed Król. Sądem Pokoju w Wolsztynie zawartego, wyłączyli wspólność maiątku; co się do publiczney wiadomości podaie.

Skwierzyna d. 29. Marca 1832. Król. Pr. Sad Pokoju.

Verpachtung. Nachbenannte Guter follen bon Johannis b. J. auf brei nacheinander folgende Jahre bis Johannis 1835, meiftbietend verpachtet werben, als:

1) bie Guter Smolice cum att., Rrobener Rreifes, ) im Termine 2) bito Bolewice cum att. , Bufer Rreifes, ben 13. Juni 1832; bito Xigano cum att., Wrefchener Rreifes, 3) und zwar einzeln: a) bas Dorf und Bormert Xiaino und Bor= ben 15, Juni; werk Valeannek. b) bas Dorf und Borwert Dalcann. c) bas Dorf und Bormert Cfotnifi, 4) bie Guter Ronary cum att., Rrobener Rreifes, bito Wreschener bito 5) Gonice ben 16. Muni: 6) bifo . Difanna cum att., Echildberger bito 7) bito Gofffowo Rrobener bito bito Chelmno 8) Samterichen bito ben 19. Juni; 9) bito Sarbia Wagrowißer bito 10) bas Dorf und Borwert Malachowo, nebft Dorf Bitfowfo, gu ben Gutern Bitfemo, Gnefener Rreifes, gehörig, ben 20. Juni: 11) bas Dorf und Borwerf Piotromo, nebft Bormert, Lawicznn, zu ben Gutern Labnfannet, Gnes fener Rreifes, gehorig,

allemal Nachmittags um 4 Uhr im Landschaftshaufe.

Dachtluftige und Sabige werden zu benfelben eingelaben, mit bem Bemere Ten, baff nur biejenigen gum Bieten zugelaffen werden tonnen, bie gur Gicherung bes Gebots eine Caution von 500 Rthl. bei jedem Gute fofort baar erlegen, und erforderlichen Ralls nachweifen, bag fie ben Pachtbedingungen überall nachaufom= men im Stande find.

Pojen ben 10. April 1832.

Provinzial = Landichafte , Direttion.

Wydzierzawienie. Następuiące dobra maią być od S. Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata aż do tegoż czasu 1835., naywięcey daiącemu w dzierzawe wypuszczone:

1) Dobra Smolice cum Att. w pow. Krobskim w terminie Dito Bolewice c, Att. dito Bukowskim 13, Czerwca 1832. Dito Xiganoc. Att. dito Wrzesińskim poiedyńczo: a) wieś i folwark Xigano i folwark Pałczynek 15. Czerwca; b) wieś i folwark Pałczyn c) wieś i folwark Skotniki Dito Konary c. Att. w powiecie Krobskim 5) Dito Gonice dito Wrzesińskim} 16. Czerwca : 6) Dito Olszyna c. Att. dito Ostrzeszowskim Dito Gostkowo 7) dito Krobskim 8) Dito Chelmno dito Szamotulskim 19. Czerwca; 9) Dito Sarbia dito Wagrowieckin. 10) Wieś i folwark Malachowo z wsią zarobną) Witkowka, do dobr Witkowa w pow. Gnieznieńskim należące;

11) Wieś i folwark Piotro w o i folwark Ławiczyn do dóbr Łabyszynka w powiecie Gnieźnień skim należące; 20. Czerwcz;

zawsze o godzinie 4. popołudniu w domu Ziemstwa Kredytowego, na któ. re zdolni i ochotę dzierzawienia maiący z tém nadmienieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonymi być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum, do każdych dóbr tal. 500 kaucyi natychmiast w gotowiznie złożą, i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie.

Poznań dnia 10. Kwietnia 1832.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Rleesaamens Offerte. Neuen fleiermarifigen und gallizischen, rothen und weißen Aleesaamen, so wie guten rothen und weißen Aleesaamen-Abgang, achte franzbsische Luzerne, Leinsaamen, Andrich, engl. und franz. Rangras, Honiggras, Thimothiengras, Runkelruben-Saamen, nebst allen Gattungen Garten-, Gemuse und Blumen = Saamen, sammtlich von erprobter Reimfähigkeit, offerirt zu ben bil. ligsten Preiseu Carl Fr. Keitsch in Breslau, Stockgasse No. 1.

W Chwalkowie pod Krobią anayduie się 150 do chowu zdatnych maciorek.